lun

N= 22.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Donnerstag, ben 26. Januar 1832.

Angekommene Fremde vom 24. Januar 1832.

Sr. Oberfilieutenant Pafchal aus Trzemeigno, Sr. Raufmann Pafchal aus Berlin, I. in Do. 99 Wilbe; Br. Capitain v. Gronczeweff aus Frauftabt, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gorgensti, ebemal. Dberft, aus Bieganin, Br. v. Ro= ezorowski aus Piotrfowice, Sr. v. Eng aus Borowfo, Gr. Probft Pietrowicz aus Gronowo, I. in No. 251 Bredlauerftrage; Fran Schley, Wittwe, aus Kraganet, 1. in No. 391 Gerberftraffe; Br. Burger Checineft aus Rlecho, Br. Dachter Ro= scieleft aus Brucgfowo, I. in Do. 395 Gerberftrage; Br. Raufm. Werczoneff aus Buf, Sr. Erbberr Schult aus Rornatn, Sr. Pachter Suchodolefi aus Rablemo. 1. in Do. 384 Gerberftrafe; Dr. Dachter Jaraczeweff aus Lowenczon, Br. Bartifulier Jaraczewöfi aus Jaraczewo, Frau Goftomefa aus Kledo, Gr. Erbberr Reb aus Damaslam, I. in Do. 168 Bafferftrage; Gr. Schielfe und Gr. Reifiel, Conducteurs aus Birnbaum, I. in No. 136 Bilhelmsftrage; Gr. Gutebef. v. Dftro: woff aus Guty, I. in Do. 165 Bilhelmöftrage; Sr. Probft Radzejewöff aus Mifch= fow, I, in No. 26 Ballifchei; Br. Probft Betfoweffi aus Berfow, Gr. Raufmann Schreiber aus Rogafen, Br. Raufmann Dapfi aus Rufland, I. in Do. 33 Balli= fchei; Gr. A. L. Oppenheim und Gr. J. Oppenheim, Raufleute auf Liffa, I. in No. 20 St. Abalbert.

Poitralcitation. Nachbem über ben Machlag bes hiefelbft verftorbenen Burgers und Polizei = Commiffarius 30= bann Reumann ber erbichaftliche Ligut= batione-Prozef eroffnet worden ift, ha= ben wir ben Liquidatione Termin auf ben 14. Rebruar 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Affeffor v. Beper in unferm Inftructionegimmer anbergumt, und laben zu bemfelben alle biejenigen, welche Ausprüche an ben gebachten Rach= laß haben, mit ber Aufforderung bor, entweder perfonlich ober burch einen ge= feslich zuläßigen Bovollmachtigten zu er= fcheinen, ihre Unfpruche anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie gu ge= wartigen haben, bag fie ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart und an basjenige werben verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe etwa noch übrig bleiben mochte.

Den auswärtigen Gläubigern, benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden als Sachwalter empfohlen die Justiz-Commissarien v. Lukaszewicz, Mittelstädt und Hoper, von benen sie den einen oder den andern mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Pofen den 19, September 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht,

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarlego tu obywatela i kommissarza policyi Jana Neumann process sukcessyino-likwidacyiny o. tworzonym został, wyznaczyliśmy termin likwidacyiny na dzień 14ty Lutego 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed Assessorem Bever w izbie naszéy instrukcyinéy, na który zapozywamy wszystkich tych, którzy pretensye rościć mogli do tév pozostałości z tem wezwaniem: aby osobiście lub przez pełnomocnika podług prawa do tego upoważnionego stane. li, pretensye swe likwidowali i udowodnili, gdy w przeciwnym razie spodziewać się mogą, że prawa pierwszeństwa pozbawieni i do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym zbywa na znaiomości tutay przedstawiamy iako mandataryuszów K. K. S. S. Łukaszewicza, Mittelstaedt i Hoyer, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć powinni.

Poznań dnia 19. Wrześn. 1831.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Wötktalvorladung. Ueber den Machlaß der am 18. Mai 1824 zu Xions versiorbenen Mendel Braun und deren am 23. Mai 1826 verstorbenen Che= mann Moses Braun, ist der erbschaftliz che Liquidations-Prozes erbsfinet worden.

Es werden baber alle diejenigen, metche an die Maffe Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgela= ben, in bem auf ben 21. Marg 1832 Vormittage um 9 Uhr vor bem Land= gerichts Affesfor v. Bever in unserm Inftructions = Bimmer anftebenden Liquidas tione=Termine perfonlich ober burch ge= fetlich zuläßige Bevollmachtigte, zu be= nen ihnen Die Juftig = Commiffarien bon Przepalkowski, Mittelftadt, hoger und v. Lufaszewicz in Vorschlag gebracht wer= ben, zu erscheinen, ihre Unspruche ge= horig anzugeben und nachzuweisen, ba= gegen ju gewartigen, bag bie ausblei= benden Creditoren aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glau= biger bon der Maffe noch ubrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Pofen ben 13. October 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałym maiątkiem dnia 1890 Maia 1824. w Xiążu zmarłéy Mendel Braun i iéy 23. Maia 1826. zmarłego męża Moses Braun process likwidacyjny otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 21. Marca 1832. zrana o godzinie q. przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer wizbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Przepalkowski, Mittelstaedt, Hoyer i Łuka. szewicz stawili i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący zaś wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego cokolwiek by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostało z massy.

Poznań, dnia 13. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Boiktalcitation. Ueber ben Nachstaß bes hiefelbst verstorbenen Burgers und Schänkers, Carl Friedrich August Schäfer, ist ber erbschaftliche Liquidations-Prozes erdfinet worden.

Wir laden daher alle diesenigen, welche Forderungen an den Nachlaß des 2c.
Schäfer haben, zur Liquidation derselben
in dem vor dem Referendario v. Gumpert
II. auf den 23. Februar 1832 in
unserm Instruktionszimmer Vormittags
um 10 Uhr anderaumten Termine hiers
durch vor, und zwar unter der Verwarnung, daß der Ausbleibende seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und
an dassenige verwiesen werden wird,
was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig
bleiben nichte.

Den auswärtigen Gläubigern, benen es an Bekguntschaft hieselbst fehlt, werben die Justiz-Commissarien Ogrodowicz, Hover, Mittelstädt, Guberian und Wenmann zu Sachwaltern in Borschlag gebracht, von denen sie den einen oder den
andern zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame bevollmächtigen können.

Pofen ben 12. September 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaefer process sukcessyiny likwidacyiny otworzonym został.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzyby pretensye do pozostałości zmarlego Schaefera rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 23ci Lutego 1832. przed Ur. Referendaryuszem Gumpert II. w izbie naszéy instrukcyinéy o godzinie totéy wyznaczonym, likwidowali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się praw swych pierwszeństwa pozbawieni, i do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym na znaiomościtu zbywa, przedstawią się iako mandataryusze K. S. K. S. UUr. Ogrodowicz, Hoyer, Mittelstaedt, Guderyan i Weymann, zktórych iedynego lub drugiego do dopilnowania praw swych w plenipoteńcyą opa-

trzyć mogą.

Poznań, dnia 12. Wrześn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Auf ber, bem Rammerherrn Thabens v. Garcynisti gehörigen, im Meferiger Rreife belege= nen herrichaft Bentichen und bem bagu gehörig gemesenen abelichen Gute Groß= Dammer, dem Dorfe Samfenki und ber Hollanderei Bolewing, ift sub Rubr. III. No. 6. im betreffenden Sphootheken= buche fur die Jacob v. Malowskischen Erben, auf Grund bes Anerkenntniffes bom 20. Mai 1797, ohne Ausferti= gung eines Recognitione=Scheine, eine Forberung bon 333 Rthl. 10 fgr. mit Binfen hypothekarisch versichert. Der Rammerherr v. Garcyngfi behauptet, daß biefe Forderung bezahlt ift, vermag aber die Quittung darüber nicht zu bes schaffen und verlangt, ba ihm die v. Malowstischen Erben ihrer Person und ihrem Bohnorte nach unbefannt find, baß die gedachte Post, Behufs beren Lofchung, gerichtlich aufgeboten werbe.

Der Baron v. Schwarzenau, als jestiger Besitzer des Guts Groß-Dammer, ist diesem Antrage beigetreten. Die Jacob v. Malowskischen Erben oder diezenigen, welche als Eigenthümer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs-Inhaber an die gedachte Post der 333 Athl. 10 sgr. Ansprüche zu machen haben, werden daher hierdurch aufgefordert, in dem auf den 30. April 1832 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Bendel anberaumten Termine zu erscheinen und ihre Unsprüche anzumelden, widrigenfalls sie damit wers den präcludirt und ihnen deshalb ein

Zapozew edyklalny. Na maiętności Zbąszyńskie W. Tadeuszowi Garczynskiemu Szambelanowi należącey i na dobrach Dąbrowka, które do niey z wsią Samsonki i holendrami Bolewiny należały, zahipotekowana iest w Rubr. III. No. 6. właściwey księgi hij oteczney pretensya 333 tal. 10 sgr. dla sukcessorów Jakuba Malowskiego, na mocy przyznania z d. 20. Maia 1797. r. bez wygotowania w tey mierze wykazu hipotecznego.

W. Szambelan Garczynski twierdzi, iż pretensya rzeczona iuż iest spłaconą, nie mogąc atoli przystawić na to kwitu, żąda, ponieważ mu sukcessorowie Malowscy z osób i mieysca ich zamieszkania nie są wiadomi, aby summa rzeczona, końcem wymazania iéy, sądownie obwieszczoną została.

W. Baron Schwarzenau iako teraźnieyszy dziedzie dóbr Dąbrowki. przystapił do wniosku powyższego. Sukcessorowie Jakuba Malowskiego albo ci, którzy do summy wspomnionéy 333 tal. 10 sgr. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze listowni pretensye maia, zapozywaią się przeto ninievszem, aby się w terminie na dzień 30. Kwietnia 1832. o godzinie 9. przedpołudniowey w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Beudel stawili i pretensye swoie podali. W razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani i wieczne

ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferit ben 10. November 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in Neudorf=Karge, im Bomster Kreise, unter No. 16 gelegene, den Mauermeisster Christian Hauchschen Erben gehörige 200 Athl. taxirte Haus, auf den Antrag des Bormundes, öffentlich an den Meistebietenden in dem hier am 5. Mai 1832 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser eivladen.

Die Tape und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 21. November 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß ber Konigliche Lieutenant im 7. Husaren-Regiment, Herr Heinrich Emil Geißler, und
bessen Braut, Demoiselle Pauline Auguste Keller hieselbst, in der Berhandlung vom 16. d. M. die eheliche Gutergemeinschaft vor ihrer Berheirathung
ausgeschlossen haben, wird hiermit zur
bsfentlichen Kenntniß gebracht.

Liffa ben 18. Januar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. im w tey mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10. Listopada 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w Nowéy wsi Kargowie, powiecie Babimostkim, pod liczbą 16. leżące, sukcessorom mularza Krystyana Hauch należące i sądownie na 200 tal. ocenione, będzie na wniosek opiekuna w terminie na dzień 5. Maia r. 1832. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Listopada 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Henryk Emil Geissler, porucznik w 7. pułku Huzarów, i obłubienica iego, Panna Paulina Augusta Keller, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w śluby małżenskie układem z dnia 16. m. i r. b. wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Leszno dnia 18. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Diebstahls wegen zur Untersuchung gezos gene Rnecht Abalbert Szanfomefi aus Jerzyce, 35 Jahr alt, fatholischer Religion, hat sich von dort heimlich ent= fernt, und fein gegenwartiger Aufenthalt ift nicht zu ermitteln.

Wir erjuchen baber alle Militair= und Civil, Behorden, Diefen Berbrecher, wo er fich betreten laffen follte, verhaften und an und unter ficherm Geleit abliefern

Das Signalement fann nicht beigefügt

Roronowo ben 24, December 1831. Ronigliches Inquisitoriat.

Steckbrief. Der bon und bes List gonczy. Woyciech Szaykowski, parobek z Jerzyc, 35 latstary, religii katolickiey, który u nas wzglę. dem popełnioney kradzieży do inkwizycyi pociągniętym został, odda. lil się z Jerzyc potaiemnie i teraźnieyszy iego pobyt nie iest do wyśledzenia.

> Wzywamy za tém wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, aby tegoż zbrodnia, gdzieby tenże zdybanym został aresztować i nam pod pewną strażą dostawić kazaly.

Rysopis iego nie może być dolą-

czonym.

Koronowo d. 24. Grudnia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Montag ben 30. b. Mts. um 9 Uhr Morgens wird ber bffentliche Ber= tauf von pptr. 150 Train Pferben auf bem hiefigen fogenannten Ranonen-Plate fortgefest werben.

Die Berfaufd = Bedingungen find bereits in Ro. 297, 299, 301 biefes Blattes befannt gemacht, weshalb wir hierauf Bezug nehmen.

Pofen den 23. Januar 1832.

Ronigliche Intendantur 5. Armee = Corps.

Unzeine für die Zerren Destillateurs, Rausteute, Dekonomen ze. Da bei bem geringen Gewinn, ber jett bei jedem Geschaft ubrig bleibt, es Saupt= fache ift, die Kabrifate mit fo wenig Untoften, ale nur immer moglich, berguftel= len, fo haben unter andern auch bereits feit einiger Zeit mehrere, im beften Ruf ftehende Deftillateure angefangen, ihre Doppe-Brauntmeine (Aquavite) und Liqueure, fatt biefelben uber bie Blafe geben gu laffen, auf faltem Bege, vermit= telft atherischer Dele und Extrafte, anzufertigen. Die bedeutenden Ersparniffe, Die hierbei erzielt werben, leuchten jedem Sachkenner ein; fur Undere bier nur fo viel, daß Jedermann, wenn er auch nicht bie geringfte Renntnif ber Branntweine bat, ohne eine Blafe anzuwenden, in jedem Lofal die fleinfte Parthie, von einem Quart an bis zu jeber beliebigen Quentitat, fich felbft außerft billig und fo fcbn

bereiten fann, ale letteres nur immer mit Benutjung einer Deftillirblafe moglich ift. Die biefigen Dopp. = Branntweine und Liqueure, Die gewiß por vielen andern ben Borrang behaupten, foften, auf biefe Weife angefertigt, und nach jegigen biefigen roben Branntweinspreifen bie erften pro Berl. Quart circa 4 fgr., Die lets= teren aber etwa 9 fgr. 3ch habe mir es nun angelegen fenn laffen, eine febr ausführliche Unweifung auszuarbeiten, nach welcher Jebermann im Stande ift. feine Branntmeine und Liqueure auf faltem Bege (ohne Deftillation) ju erzeugen. Much habe ich diefer Unweifung die befte und zweckmäßigfte Methode ber Reinigung bes roben Branntweins bom Fufel, eine große Sauptfache fur ben Deftillateur. beigefügt. Alle meine Angaben beruhen nicht auf fpigfindigen Theorieen und Regeptenframereien, fonbern auf einer reell begrundeten langjahrigen Erfahrung. wovon fich Jebermann überzeugen wird, ber bon meiner Offerte Gebrauch machen follte. Um biefen Gegenftand recht gemeinnutig gu machen, habe ich ben Preis fur bie quaest. Unweisungen auf brei Thaler Breug. Courant, franco an bie Abreffe von C. A. Steinert & Comp. hiefelbft einzusenden, geftellt. Cammtliche Dele, bie baraus bereiteten Effengen, Ertrafte zc. fonnen bon mir bezogen werben.

C. 21. Steinert. Berlin, im Januar 1832.

Bekanntmachung. Geffern Abend zwischen 6 und 7 Uhr ift meinem Commiffarius von einer unbedecten Britichte auf ber gahrt vom Dom bis auf ben biefigen Ring, ein Patet mit folgenden Gachen: 1) ein olibengruner tuchener leberrod, 2) eine weifgeftreifte Wefte, 3) ein Schnupftuch, 4) brei Borhembe und 5) ein Actenftud, betitelt: Bepfandbriefung von Bafrgewo, in welchem verschiebene Dofumente fich befinden, verloren gegangen. Wer diefe Sachen in meinem Saufe. Bilbelmeftrage Do. 176, an ben Landgerichte Sefretair Sepfe abgiebt, erhalt pon mir eine Belohnung von breißig Thalern. Pofen den 24. Januar 1832.

Unton v. Lacfi.